OBST, JACOB (son of John Ulrich Probst and Annachara Kiener). Born Jan. 3, 1861, Habstetten, Canton orn, Switzerland. Came to Utah July 4, 1872. Married Mary Magdalena Huber Sept. 23, 1891, Manti.

Married Mary Magdalena Huber Sept. 23, 1891, Manti, Utah (daughter of John Huber and Mary Magdalena Munof Midway, Utah, ploneers 1862, Peter Nebeker company). She was born Oct. 15, 1869. Their children: Karl Lorenzo b. June 7, 1895; Vernon Huber b. Jan. 17, 1897; Leah Huber b. May 19, 1899; Estella Huber b. Dec. 10, 1901; Stanley Huber b. April 2, 1905. Family home Midway, Wasateh Co., Utah

Missionary to Switzerland and Germany 1891-94; president 96th quorum seventies; president Y. M. M. I. A. 1897-98; high councilor 1900-1903; bishop of second war. Midway since 1903. County commissioner; county assessor; justice of peace; city councilman. Farmer and stockraiser.

11/6

PROBST, Jacob, Bishop of the Midway Second Ward, Wasatch Stake, Utah, was born Jan. 3, 1864, at Habstetten, Canton Bern, Switzerland, the son of Ulrich Probst and Anna Barbara Kiener. He was baptized Sept. 9, 1872. by George Dabbling; ordained a Deacon, April 5. 1885, by Attewall Wootten; attended the B. Y. Academy, at Provo, during the winters of 1888-89 and 1889-90; ordained a Seventy Nov. 2, 1890, by Ethan A. Duke, and ordained a High Priest Feb. 17, 1901, by Abraham O. Woodruff. He emigrated to Utah in 1872 and located at Midway, where he has resided continuously ever since. In 1891-1894 he filled a mission to Switzerland and Germany. and during the winter of 1898-1899 he labored in Utah county as a special Y. M. M. I. A. missionary. He acted as secretary of the 96th quorum of Seventy from 1895 to 1900, president of the Y. M. M. I. A. of Midway from 1894 to 1896, president of the 96th quorum of Seventy from 1899 to 1901. and a High Councilor from Feb. 17. 1901, to Feb. 8, 1903; on the latter date he was ordained a Bishop by Mathias F. Cowley and set apart to rreside over the Midway Ward. Bishop Probst is a farmer and sheepraiser and has served his fellowcitizens as justice of the peace from 1896 to 1898, and as county commissioner of Wasatch county since 1904, acting at the present time as chair-

Val 2:13 LDS Blogr. Encyc. LATTER

man of the board. In 1891 (Sept. 23rd) he married Mary M. Huber, in the Manti Temple. Five children are the issue of this marriage.

## JACOB PROBST

Son of Early Settlers 1864-1950

Jacob Probst, fourth son of Ulrich and Anna Barbara Kiener was born in Habstetten, Switzerland. He was eight years old when the family settled in Midway. Schooling filled the years until he was fourteen.

At age twenty-one, Jacob began working in the timber business for the Park City mines. During the winters he attended B.Y.U. One of his pleasures was singing, which he did with his brother Ulrich, Fred Hasler and John Burgener. This quartet was much in demand over the years.

Two weeks after his marriage to Mary H. Huber, Jacob left to fulfill a two and one-half year mission to Switzerland.

When Karl, their first child, was born in 1895 Jacob decided to build a larger house than the log cabin they were living in. Accordingly, Fred Sonderegger was hired to lay up the rock foundations near the old cabin up Snake Creek Canyon. One day in August of that year a neighbor came riding down the canyon warning them of an approaching flood. Mary, carrying her three month old son fled to higher ground, but Fred went right on working. Soon the flood waters poured down the canyon uprooting trees and leaving huge boulders in its path. The water reached Fred Sonderegger's waist and left mud and water marks four feet deep on the house walls. No one was injured, but Jacob, not wanting to risk any future floods, built his house on the higher ground some distance away.

The new house was abandoned in 1903 when "Jake", as he was informally known, was called to be the bishop of the Midway Second Ward. He was a patient, kind person with a pleasing personality and gave much service during his term of thirty-three years. He had a great influence over the many people with whom he came in contact.

Upon his release from being bishop, Jacob Probst moved to Salt Lake where he continued to serve with his wife as an ordained temple worker.

Of the five children born to this couple, two sons are living today. They are Karl L. of Midway and Vernon of Ogden.

Δſ

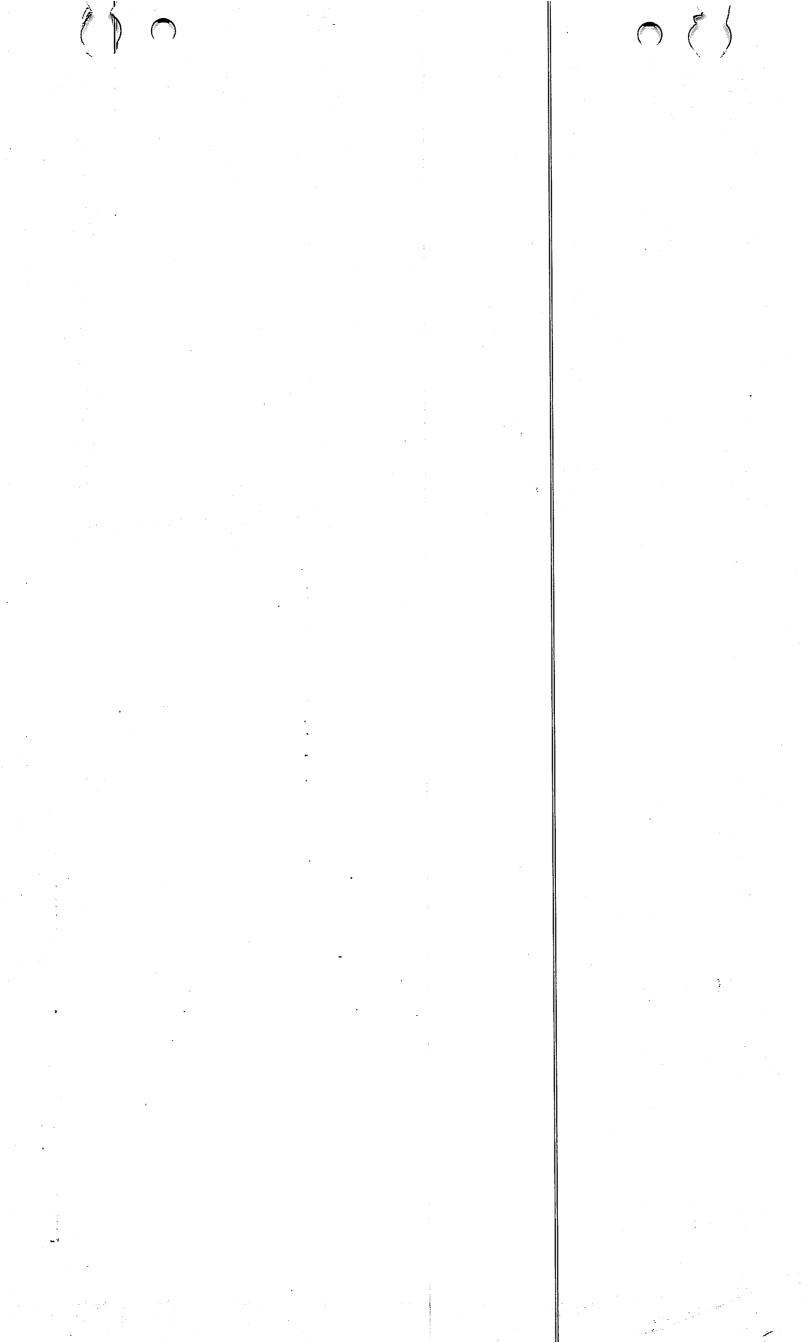

PROBST. JACOB (son of John Ulrich Probst and Anna Harbara Niener). Born Jan. 3, 1864. Habstetten, Canton Rern, Switzerland. Came to Utah July 4, 1872. Maryled Mary Magdalena, Huber Sept. 23, 1891. Manti. Utah (daughter of John Huber and Mary Magdalena Munz of Midway. Utah, pioneers 1863. Peter Nebeker company). She was born Oct. 15, 1869. Their children: Karl Lorenzo b. June 7, 1895. Vernon Huber b. Jan. 17, 1897; Leah Huber b. May 19, 1899; Estella Huber b. Dec. 10, 1901; Stanley Huber b. April 2, 1905. Family home Midway, Wasatch Co., 11th

Missionary to Switzerland and Germany 1891-94; president 96th quorum seventies; president Y. M. M. I. A. 1897-98; high councilor 1900-1903; bishop of second ward Midway since 1903. County commissioner; county assessor; justice of peace; city councilman. Farmer and stockraiser.

sioner of Wasatch county since 1904, citizens as justice of the peace from date he was ordained a Bishop by and a High Councilor from Feb. 17. raiser and has served his fellow-Mathias F. Cowley and set apart to 1901, to Feb. 8, 1903; on the latter of the Y. M. M. I. A. of Midway from as sectetary of the 96th quorum et acting at the present time as chair quorum of Seventy from 1899 to 1901, Seventy from 1895 to 1990, president labored in ttah county as a special sion to Switzerland and Germany. since. In 1891-1894 he filled a mishe has resided continuously ever Ethan A. Duke, and ordained a High the B. Y. Academy, at Provo, during bling; ordained a Deacon, April 5. 1896 to 1898, and as county commis-Bishop Probst is a farmer and sheeppreside over the Midway Ward. 1894 to 1896, president of the 96th Y. M. M. I. A. missionary. He acted and during the winter of 1898-1899 he 1872 and located at Midway, where Woodruff. He emigrated to Utah in Priest Feb. 17, 1991, by Abraham O. ordained a Seventy Nov. 2, 1890, by 1885. by Attewall Wootton; attended t'zed Sept. 9, 1872, by George Dab-Anna Barbara Kiener. He was bapland, the son of Ulrich Probst and way Second Ward, Wasatch Stake. the winters of 1888-89 and 1889-90; Habstetten, Canton Bern, Switzer-Etah, was born Jan. 3, 1864, at PROBST, Jacob, Bishop of the Mid-

LATTERI

man of the board. In 1891 (Sept. the issue of this marriage. 23rd) he married Mary M. Huber, in the Manti Temple. Five children are